# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, den 26. April 1820.

#### Angekommene Fremde bom 20. April 1820.

Hr. Gutsbesitzen v. Starsinski aus Wiesicie, 1. in Mro. 251 Bresz lauerstraße; Hr. Erbherr v. Janiszewski aus Mielno, 1. in Mro. 392 Gersberstraße; Hr. Krieges = und Domainen = Nath von Hoffmannscholtz aus Prisment, Hr. Graf v. Pinto aus Obra, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Erbherr v. Grabski aus Chopnic. I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Amterath Wunsster aus Dombrowki, Hr. Kausmann Linke aus Konin, Hr. Gutsbesitzer v. Mosczenski aus Konin, Hr. Bauinspektor Windisch aus Guesen, I. in Mro. 384 St. Abalbert.

#### Den 21. April.

Hr. Gutsbesitzer v. Potocki aus Bendlewo, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzez wöki aus Milingowo, I. in Neo. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Iloz wiecki aus Prz bislaw, I. in Neo. 100 Walischei.

#### Den 22. April.

Hr. Pachter v. Sendling aus Srudke, Hr. Gutsbesitzer v. Gravenitz aus Tarnowo, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Dekonomite-Commissarius Klemke aus Meseritz, I. in Mro. 251 Breslauerstraße.

#### Abgegangen.

hr. Rendant Szostakowski, hr. Erbherr v. Komorowski, hr. Landrath v. Randow, hr. Gutsbesitzer v. Wilkumski, hr. Erbherr v. Janiszewski, hr. Erbherr v. Bienkowski. Ebiffal = Borlabung

Die unbekannten Gläubiger, welche an die hiefige ze. Militair-Lagareth-Raffe für ben Zeitraum bom Iften Juni 1817. bis ultimo December 1819. Forberun= gen aus irgend einem Grunde gu haben vermeinen, werden hiermit offentlich vor= geladen, binnen 3 Monaten, und fpate= flens ben 20ffen Mai 1820 Bormit= tags um 10 Uhr in bem por bem Depus tirten, Landgerichterath Brudner hiefelbit anstehenden peremtorischen Termin per= fonlich, oder burch gefettlich gulafige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forbe= rungen angubringen; außenbleibenben= falls aber zu gewartigen, bag fie mit ibren Forderungen an Die Raffe praffu= birt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, und fie blos an bie Perfon - besjenigen, mit bem fie fontrabirt, wer= . ben verwiesen werden.

Pofen ben 20. December 1819.

Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Bekanntmadung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht werden die unbekannten Ersben des im Jahre 1805 zu Rawicz versstordenen Predigers Carl Friedrich Hasnisch, so wie alle diejenigen, welche an dessen Nachlaß aus irgend einem rechtlischen Grunde Ansprüche zu haben vermeis

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzycieli nieznajomych którzy do kassy woyskowey lazaretowey z czasów od 1. Czerwca 1817. roku do ostatniego Grudnia 1819 roku pretensye ziakiegokolwiek źródła mieć sądzą, ninieyszém publicznie zapozywamy, aby się wciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś dnia 20. Maia 1820. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brückner iako na terminie zawitym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia sie spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowanemi będą, a wtey mierze wieczne milczenie im nakazane, i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali, odesłani zostana.

Poznań d. 30. Grudnia 1819.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Niżey podpisany Król. Pruski Sąd Ziemiański, zapozywa ninieyszém niewiadomych Sukcessorów zmarlego w roku 1805. w Rawiczu Kaznodziei, Karola Frederyka Hanisch, iako też i wszystkich tych, którzy do pozostałości iego z iakieykolwiek bądź przyczyny prawnéy pretensye miec mniemaią, na żądanie Kuratora spadku

nen, auf Unsuchen bes Curatore ber lie= genden Erbichaft, bes Juftigfommiffarit Cichftaedt, hiermit vorgeladen, fich in bem auf ben 28ften Oftober 1820 anberaunten Termine, vor bem Deputirten Landgerichte = Ausfultatore Binfler entweder personlich oder schriftlich, ober burch Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Juftigfommiffarien Raulfuß und Galbach, fo wie die Advokaten Fiedler, Storf und Mittelftabt in Borichlag gebracht werben, auf hiefigem Landgericht zu melben, ih= re Legitimation und Unipruche gehörig gu begrunden, im Fall des Musbleibens aber ju gewärtigen, baf ber Rachtaf bes Predigers Carl Friedrich Sanisch ben fich melbenden Erben, ober in beren Erman= gelung dem Tiefus zugesprochen, und gur freien Disposition verabfolgt werden wird, und ber nach erfolgter Prafluffon fich etwa erft melbende, nabere ober gleich nahe Erbe, alle Sandlungen und Difpositionen bes in Besith=Geschten qu= querfennen, und zu übernehmen schuldig, und von ihm weder Rechnungelegung noch Erfatz ber gehobenen Rutzungen gu fordern berechtigt, sondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erb= fchaft vorhanden ware, zu begnugen, verbunden fenn wird. Die fich nicht melbenben Rachlaß = Creditoren aber ha= ben zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basje= nige, was nach Befriedigung ber fich

Ur. Eichstaedt Kommissarza Sprawiedliwości, aby na terminie dnia 28 Października 1820., wyznaczonym, przed Deputowanym Ur. Winklerem Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego, osobiście lub piśmiennie, lub też przez pełnomocników, na których Justyc Kommissarze Kaulfuss i Salbach, tudzież-Adwokaci Fiedler, Stork i Mittelstaedt im pros ponuią się, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim zgłosili się, legitymacye i pretensye swe należycie udowodnih, wrazie zaś niestawienia się spodzie. wali się, iż pozostałość po niegdy Karolu Fryderyku Hanisch Kaznodziei zgłaszaiącym się Sukcessorom, lub w braku tychże, Fiskusowi przysądzoną i do wolnego zarządu wydaną bedzie, zgłosić się zaś mogący dopiero po zaszłey prekluzyi bliższy, lub również bliiski Sukcessor wszelkie czynności i dyspozycye posiadacza puścizny tey przyznać i prayiać winien, i od niego ani złożenia rachunku ani wynagrodzenia ściagnionych użytków żądać nie bedzie miał prawa, lecz iedynie tém kontentować się obo, wiązanym będzie; co iescze potem z sukcessyi znaydowaćby się mogło, niezgłaszaiący się zaś kredytorowie pozostalości tey, spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie prawa do pierwszeństwa służyć im mogące poczytani i z pretensyami swemi tylko do tego wskazani zostana,

melbenben Glaubiger übrig bleiben moch= te, verwiesen werden follen.

Franftadt den 26. November 1819. Königl, Preuf. Land gericht.

co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli, pozostaćby się iescze moglo.

Wschowa d. 26. Listopada 18 9. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die bem Simon Gimse gehörigen, in ber Stadt Betsche, Meseritzer Kreises, gelegenen Aecker, Wiesen und Garte, nebst dazu gehörigen Wohnhaus Nr. 83. sollen von George d. J. auf drei Jahre an den Meistbietenden verpachtet werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 26 sten Mai 1820 in Betsche vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer angesetzt. Pachtlustige werden hierdurch vorgeladen, in diesem Termin zu erscheinen, ihre Gesbote abzugeben, und kann der Meistbiestende des Juschlags gewärtig seyn.

Meserit den 10. April 1820.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffatione : Patent.

Die ohnweit dem Dorfe Groß-Luttom, eine halbe Meile von der Stadt Zirke im Birnbaumer Kreise belegene unterschlächtige, aus zwei Gängen bestehende Wassermühle, nebst Wohn = und Wirthschaftse Gebäuden, und einer Hufe Landes kulmisch Maaß, welche zu dem Nachlasse bes daselbst verstorbenen Mühlenmeisters Johann Gottlich Hokauf gehört, und auf 1512 Athle. 23 ggr. gerichtlich abge-

Obwiesczenie.

Grunta Szymonowi Gimsie należące w mieście Psczewie Powiatu Międzyrzeckicgo położone, składziące się z domostwa pod Nrem 83. roli, łąk i ogrodów, maią bydź od Sgo Woyciecha r. b. na trzy lata naywięcey ofiaruiącemu zadzierzawione. Wcelu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 26. Maia c. w Psczewie przed Ur. Meyer Sędzią Ziemiańskim.

Ochotę maiących dzierzawienia wzywamy aby na tymże terminie stawili się licyta swe podali, i może się naywięcey daiący przybicia spodziewać.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny podsiębitny, o dwóch gankach niedaleko wśi wielkiego Lutomia pół mili od miasta Sierakowa w Powiecie Międzychodzkim położony, do pozostałości tamże zmarłego młynarza Jana Bogumiła Hokauf należący, i włącznie z przynależącą do niego iedną hubą roli miary chełminskiey, iako też mieszkalnemi i gospodarczemi budynkami na 1512

schätzt worden ist; soll auf Antrag der Ersten im Wege einer freiwilligen Subhasstation theilungshalber öffentlich an den Meistdietenden gegen gleich baare Bezahslung verkauft werden. Dazu haben wir einen Termin auf den 9 ten Juni d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Helmuth hieselbst in unssern Partheienzimmer angesetzt; wozu Kaussussige und Besitzsähige hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugesden; wonach alsdann der Meistdietende mit Bewilligung der Erben und des obersvormundschaftlichen Gerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare und die Kaufsbedingungen konnen in unserer Registratur täglich ein=

gesehen werben.

Meferit ben 2. Mars 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll bas abeliche, ben Joseph von Roszutskischen Erben zugehörige Guth Lukowo cum attinentiis, im Wongrowicschen Kreise belegen, auf drei nache einander folgende Jahre, nemlich von St. Johanni 1820 bis 1823. an den Meistbietenden diffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 10ten Juni Bormittags um 10 Uhr vor dem Herru Landgerichtsrath Brachvogel anderaumt, und laden Pacht-lustige ein, sich in demselben auf unserm Partheienzimmer persönlich oder durch

talarów 23. dgr. sądownie otaxawany; na wniosek Spadkobrańców w drodze dobrowolney subhastacyi z przyczyny działów, więcey daiącemu za gotowa zaraz zapłate, w oznaczonym do tego terminie dnia 9. Czerwca r. b. zrana o godzinie g. przed Ur. Sędzią Helmuth, w mieyscu zwyczayném posiedzeń sądownictwa, publicznie sprzedanem będzie, dla czego ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem do czynienia swych podań wzywamy z zapewnieniem, iż naywięcey daiący za zezwoleniem Spadkobrańców i Sądu Nadopiekuńczego przybicia pewnym bydź może.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszey codziennie przey-

rzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Marca 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Wieś Lukowo z przyległościami w Powiecie Wągrowieckim położona, S. S. Jozefa Koszutskiego należąca w 3ch letnią dzierzawę, to iest od S. Jana 1820 aż do tegoż czasu 1823 r. na wniosek tychże więcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypusczona bydź ma. W tym celu naznaczyliśmy termin na dzień 10. Czerwca o godzinie 10. zrana przed Delegowanym W. Brachvogel Sędzią, i zapozywamy ochotę do dzierzawy maiących, aby na takowym w sali

gesetlich legitimirte Bevollmachtigte ein= gufinden, und fann ber Deifibietenbe gewartig fenn, baf ibm bie Pacht gugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werben. Gnefen ben 6. Marg 1820.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Audyencyonalny osobiście, lub przez prawnie wyiaśnionego Pełnomocnika staneli, i więcey dający oczekiwać może, iż dzierzawe sobie oddana mieć będzie.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey czytanemi bydź moga.

Gniezno d. 6. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es follen die adlichen dem Rittmeifter Unton b. Czarnedi zugehörigen Guter Gorazdowo und Zydowo im Wrzedner Rreife belegen, auf brei nach einander folgende Jahre, nehmilich von St. 30= hannis 1820 bis 1823 an ben Deiff= bietenben öffentlich jedes besonders verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 26 ften Mai Bor= mittage um 10 Uhr bor bem herrn Land= gerichtsrath Lehmann anberaumt, und laden Pachtlustige ein, sich in demfelben auf unferm Partheienzimmer perfonlich ober burch gesetzlich legitimirte Bevoft= machtigte einzufinden und fann der Meift= bietende gewärtig fein, daß ihm die Pacht jugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen jeder= geit in unferer Regiftratur eingefeben merden.

Gnesen ben 6. Mary 1820. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwiesczenie.

Dobra Gorazdowo i Żydewo w Powiecie Wrzesińskim położone Antoniemu Czarneckiemu Rottmistrzowi należące w 3letnią dzierzawę to iest od S. Jana 1820. až do tegož czasu 1823 roku lecz każde osobno więcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypusczone bydź maią; wtym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Maia przed Delegowanym W. Sędzią Lehmann i zapozywamy ochote dzierzawy maiących, aby na takowy w sali audyencyonalney osobiście lub przez prawnie wyiaśnionego Pelnomocnika staneli, i więcey daiący oczekiwać może, iż dzierzawę na siebie oddaną mieć będzie.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey widziane bydź mogą.

Gniezno d. 6. Marca 1820. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Das Konigl. Landgericht zu Bromberg macht hierburch befannt, daß die ver- daie do wiadomości, iż posiedzicielka

Obwiesczenie. Król. Sad Ziemiański Bydgoski powittwete Gutsbesiherin Theophila Polewska, geborne Smolinska zu Krusza-Zamkowa, im Juowraclawschen Kreise, und der Pachter Stephan Piasecki aus Krobunowska im Königreich Polen, mittelst des unter dem 4ten Januar 1820. gerichtlich unter einander abgeschlossenen Ehevertrages, die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes, unter sich ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 17. Februar 1820. Königk Preuß, Landgericht. dóbr Teofila z Smolenskich Polewska z Kruszy Powiatn Inowracławskiego i Dzierzawca Stefan Piasecki z Krobunowska w Królestwie Polskim w skutek układu przedślubnego między niemi sądownie na dniu 4. Stycznia 1820 zawartego wspólność maiątkn co do dóbr i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoscz b. 17. Lutego 1820, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das Königlich Preußische Landgericht zu Bromberg macht hierdurch bekannt; daß das zu dem Nachlaß des verstorbemen Schneidermeisters Ostwald gehörige, hierselbst in der Thorner Vorstadt unter Mr. 69. belegene, und auf 499 Athlr. 17 ggr. 9 pf. gerichtlich taxirte Wohnshaus, nebst dem dabei besindlichen Garten, im Wege der freiwilligen Subhasstation in dem auf den 7 ten Juni c. vor dem Deputirten, Herrn Landgerichtsmers Weferendar. Dsinski anderaumten Termin dsfentlich an den Meistbietenden verstauft werden soll.

Es werben daher besitz und zahlungsfåhige Kaussusige aufgefordert, an dem
gedachten Tage im hiesigen Geschäftslokale entweder in Person, oder durch einen gehörig segitimirten Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebote vor dem
ernannten Deputirten zu verlautbaren,
und den Zuschlag des gedachten Grunds
frucks an den Meisibietenden, unter den

#### Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie ninieyszém do wiadomości, iż domostwo mieszkalne, do pozostałości zmarłego krawca Ostwald należące tu w Bydgosczy na przedmieściu Toruńskim pod liczbą 69. sytnowane, na 499. Tal. 17 dgr. 9 fen. sądownie ocenione wraz z ogrodem przy nim się znaydującym drogą dobrowolney subhastacyi w terminie na dzień 7. Czerwcarb. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Osińskim wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wzywaią się zatém maiący chęć kupienia do posiadania i zapłaty zdolni, aby się pomienionego dnia w tuszym lokalu sądowym albo osobiście, lub przez Pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, i swe licyta mianowanemu Dep. ogłosili, a naywięcey daiący przybicia tegoż do-

in Termino befannt zu machenden Be= bingungen, ju gewärtigen.

Die Tare bes Grundfiude fann jeber= geit in ber Regiftratur eingefehen werden. Bromberg den 28. Februar 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mostwa pod warnnkami, które w terminie oznaymione zostana, spodziewać się może. Taxa tegoż domu każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 24. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das ben Erben bes Freischulgen Bin= kelmann gehörige, im Amtedorfe Rarno= wo 1 Meile von Nackel, 3 Meilen von Mroczen, im Birfiger Kreise belegene, am 16ten Januar b. J. auf 6180 Rthlr. gerichtlich gewurdigte Freischulzen = Gut, foll mit ber bagu gehörigen Windmuble Schulbenhalber an ben Meifibietenben verkauft werden. Die Bictunge=Termine ftehen

auf ben 24ften April, auf ben 27ften Juni,

auf den 26ften Geptember b. %. bor unferm Deputirten, herrn Landge= richterath Buschfe, an. Der britte und peremtorische Termin wird von unserm Deputirten in Nackel abgehalfen. Befiß= und zahlungsfähige Raufluftige werden mit bem Bemerfen eingelaben, bag bie Tare jederzeit in unferer Registratur ein= gefehen werden fann.

Schneidemuhl den 3. Februar 1820.

Patent Subhastacyiny.

Szołectwo okupne w wsi Krol. ekonomiczney Karnowie, w Powiecie Wyrzyskim 1 mili od Nakla 3 mili od Mroczy położone, sukcessorom Soltysa Winkelman należące, które w dniu 16tym Stycznia r. b. na 6,180. Tal. sadownie zostało ocenione, z powodu długów wraz z wiatrakiem do niego należącym, maywię. cey daiącemu, sprzedane bydź ma. Termina licytacyine na dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 17. Czerwca r. b., dzień 26. Września r. b., przed Delegowanem naszym W. Ruschke Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego, wyznaczone zostały. Termin trzeci peremptoryczny, przed Delegowanym naszym odbyty będzie w Nakle. Zdolność kupienia i zapłacenia maiących, wzywamy na termina te z nadmieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 3. Lutego 1820. Ronigl, Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

# Beilage ju Mr. 34. des Posener Intelligenz Blatte.

#### Epictal'= Citation ..

Es werben alle bie, welche an bie Raffe bes iften Bataillons Bromberger Land= wehr = Regimente aus bem Beitraum bom Iften Januar bis 3 ffen December 1819 aus irgend einem Grunde Unfpruche ba= ben, hierdurch aufgeforbert; biefelben fpateffens in bem auf ben 20ften guni b. 3. por bem Berrn Landgerichte-Affeffor Loewe bier angesetten Termit angumel= ben, widrigenfalls fie ibres Unfpruchs an die Raffe verluftig erklart, und nur an bie Perfon besjenigen, mit welchem fie fontrabirt haben, verwiesen werden follen.

Schneibemubl ben 13. Januar 1820.

## Cytacya Edyktalna.

Wszystkich tych, którzy do kassy batalionu Igo; pułku Bydgoskiego obrony kraiowey, z czasu od pierwszego Stycznia, do ostatniego Grudnia 1819. z iakiego bądź kolwiek: zrzodła pretensye maią, zapozywamy ninieyszem, aby z takowemi naypoźniey w terminie na dzień 20. Czerwca r.b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe: wyznaczonym zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie, z pretensyami swemi do kassy rzeczoney oddaleni, i tylko do osoby tych wskazanemi zostana, z któremi kontrakt zawarlis.

Pila dnia 13. Stycznia 1820. Ronigh Preug. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Edictal=Citation:

Der Kanonier Mathias Liebfe, aus Marienbuid, ift im Rriege 1806 bei Lu= bet in frangbfifche Gefangenichaft gerathen. Geit Diefer Zeit ift vonifeinem Les ben und Aufenthalt feine Raebricht gu erhalten gewesen. Auf ben Untrag feis ner gurudgebliebenen Chefrau Evai geb. Banber, wird berfelbe, fo wie alle feine etwanigen unbefannten Erben, hierdurch porgeladen, fich binnen 9 Monaten, fpå= teftens aber in bent auf

ben Iften Geptember 1820. Morgens um 9 Uhr vor bem herrn Land:

# Cytacya Edyktalna:

Kanonier Mateusz Lieske z Maryenbusz zostawszy pod czas woyny w roku 1806 pod Luebeka w francuzką niewolą wzięty, od czasu tego żadney o życiu i pobycie iego powziąść nie było można wiadomości. Na wniosek żony iego Ewy z domu Zander wzywamy go aby w przeciągu: Miesięcy dziewięciu a naydaley w terminie

na dzień I. Września 1820. o godzinie gtey zrana przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Losgerichts Meffor Loeive angeseigten Termin persönlich, oder auch durch einen unit Vollmacht und Information verschenen Justizkonmissarius, wozu im Fall ber Unbekanntschaft die Justizkommissarien, Mittelstädt, Szumann, Vetke und Echlegell vorgeschlagen werden, zu melden, und die weitere Unweisung; im Fall best gänzlichen Ausbleibens zu gewärtigen, daß er, dur Mathias Lieske, für todt erklärt, und sein Vermögen seinen bekannten und legisimirten Erben ausgeantwortet werden wird.

Schneidemuhl ben 20. Septbr. 1819. Roniglich Preuß. Landgericht.

we wyznaczonym, osobiście lub przez Kommissarza Sprawiedliwości plenipotencyą i instrukcyą opatrzonego, gdzie wrazie nieznaiomości mu W. Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt, Szumana Betke i Schlegel proponuiemy, się stawił, i dalszych oczekiwał kroków, wrazie zaś zupełnego niestawienia się Maciey Lieske za nieżyjącego uznany i maiątek iego wylegitymowanym i znanym Sukcessorom wydany zostanie.

Piła d. 20. Września 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das zu Schneibemuhl unter Dr. 47. belegene, zum Rachlaffe bes verftorbenen Accife = Ginnehmere Clericus zugehörige Haus nebst Zubehor, als: hofraum, Stallung und Garten, ber auf der Bor= fadt Zamose belegene Speicher und die bafetbft belegene Scheune, welche Grund= flucke nach ber gerichtlichen Taxe auf 1368 Rthlr. 16 ggr. gewürdigt worden, follen auf ben Untrag ber Erben offent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= ben, und ber peremtorische Bietungster= min ift auf ben geen Mai b. J. vor bent Herrn Landgerichts-Rathe Molfow Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundftuck bem Meiftbietenben juge= schlagen, und auf die etwa nach bem Termin einkommenben Gebote nicht mei=

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Pile pod Nr. 47. poleżony do pozostałości zmarlego Poborcy Clericus należący wraz z podworzem, stayniami i ogrodem niemniey spichlerzem istodolą na przedmieściu Zamość położonemi, które grunta podług taxy sądownie sporządzoney na żądanie Sukcessorow w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Mnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molkow wmieyscu wyznaczonym zostal. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieder geachtet werden foll, in sofern nicht geseizliche Grunde dies nothwendig maeben.

Schneidemaffl ben 31. Januar 1820.

żeli prawne tego nie będą wymaga.

w Pile d. 31. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf Aintrag bes Kuratord, Juftigfom= miffarii Galbach, und bes Reulglaubis gere Miegifch, foll bas hiefelbft unter Mr. 459. belegene, gur Raufmaun Bincent Mochalskifchen Konkurs = Daffe gehörige Wohnhaus cum pertinentiis, noch einmal gur Subhaffation geffellt werden. Bu diefem Behuf ift ein neuer Termin auf ben 24ften Juni 1820 por bem Deputirten, Landgerichtergth Bon, Bormittags um o Uhr hiefelbft anberaumt, und werben besitgfabige Raufluffige mit Bezug auf bas Cubhaffotione = Patent bom 6ten Auguft c. a. ju biefem Termin mit der Buficherung hierdurch vorgela= ben, daß der Zuschlag an den Meift- und Beftbietenden, im Falle nicht unvorher= geschene Sinderniffe eintreten mochten, erfolgen foll.

Fraustadt ben 27. December 1819.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Es werden alle diesenigen unbekanns ten Gläubiger, welche an die Casse des Zen Husaren-Regiments (Westpreußisch) Patent Subhastacyiny.

Na wniesek Kustora Ur. Salbach Kommissarza Sprawiedliwości i Wierzyciela realnego Niegisch, povšč ma na powtórną subhastacyą kamienica tu Wschowie pod liczbą 459 położona, do massy konkursowey kupca Wincentego Wochalskiego należąca z przyległościami. W tym celu wyznaczony iestnowy termin na dzień 24. Czerwca 1820, przed Deputowanym W. Boy Sedzia Ziemiańskim, wszyscy więc maiący ochotę kupienia i będący w stanie posiadania kamienicy tey, z odwołaniem się do Patentu Subhastacyinego z dnia 6. Sierpnia r. b. na wyżey oznaczony termin z tem zapozywaią się zapewnieniem, iż przyderzenie kupna tego naywięceydaiącemu, ieżeli nieprzewidziane iakowe nie zaydą przeszkody, nastapi.

Wschowa d. 27. Grudnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy kredytorowie niewiadomi, którzy do kassy Półku 7. Uzarów zachodniopruskich, którego sztab w mieście Lesznie w Wielkiem Xięstwie Po-

Beffen Staab zu Liffa im Großherzog= thum Pofen feht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus dem Rechnungs= Sahre vom aften Januar bis ultimo December 1819 Unforberungen haben, hierdurch offentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 15ten Mai c. Bormittage um 9 Uhr angesetzten peremtorischen Termin auf hiefigem Landgericht vor bem Depu= tirten Auskultator Wirth entweder perfonlich ober burch gefetliche Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche angugeben und nachzuweisen, im Fall bes Unebleibens aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Forberungen an bie gebach= te Caffe praffubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen mit bem fie fontrahirt haben, ober melcher die ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genommen, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Frauftadt ben 24. Januar 1820. Ronigl, Preuf. Land = Gericht.

Citatio Edictalis.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß die auf den in seisnem Gerichtsbezirk belegenen Gütern Jashlowo und Buszkowo Rubrica III. für den Borgian von Ilotnicki eingetragene Obligation vom Ikten November 1780. Aber 321 Athlr. oder 107 Dukaten, nebst. dem Rekognikionsschein vom 30sten Des

znańskim konsystuie, z iakiego badź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye mieć by mogli, aby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 15go. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Wirth, Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili; w razie zaś niestawienia się spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowani, onym wieczne w téy mierze milczenie nakazanem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym konstrakty działali, lub który zapłatę dla nich przeznaczoną otrzymał, a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

w Wschowie dnia 24. Stycz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie do wiadomości, że obligacya na dobrach Jabłowie i Buszkowie w obrębie Sądu naszego położonych pod Rubr. III. dla Ur. Borgiana Złotnickiego d.d. 18. Listopada 1780 na 321 talarów, czyli 107 dukatów zachypotekowana, wraz z attestem rekognicyinym z dnia 30.

auf benfelben Gutern über 3333 Rthir. 8 ggr. ober 20,000 Fl. poln. eingetra= gene und aus ber gerichtlichen Berhand= lung boni Boften Marg 1782 herrühren= ben Schenfunge-Urfunde ber vormaligen Befitzerin Diefer Guter, Anna von Grochowicta geborne von Stalamsta, für ihren zweiten Chemann ben Anbreas von Sulerznefi, bei bem Brande bes Guts Jablowo am Boten November 1811 nach der Anzeige bes Marcelli von Gulerzycfi verloren gegangen find.

Es werden daher alle diejenigen, welche an Diefe Inftrumente Gigenthums= Pfand = oder fonftige Rechte gu haben ver= meinen, hierdurch aufgefordert, folche in bem, auf ben Iften December b. 3. vor bem herrn Landgerichte, Referendar Patte anberaumten Termine anzuzeigen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen barauf praflubirt, die Inftrumente amortifirt, und die Lbichung berfelben im Hnpothekenbu= che von Jablowo und Budgfowo verfügt werden wird.

Bromberg ben 21. Februar 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent. Auf ben Untrag bes Glaubigere jubi= fchen Leberhandlers Dbad Schape aus Liffa baben wir jum bffentlichen Werfauf bes bem Schuhmachermeifter Johann Sahn ju Schweiffau zugehorigen, bafelbft auf

cember 1780, fo wie bie unter Mr. 4. Grudnia 1780 r. iako też zapis dare. wizny pod Nrem. 4. na Summe 3333 tal. 8. dgr. czyli 20,000 złotych pols. z sądowego protokułu d. d. 30. Marca 1782 r. pochodzący, przez przeszłą posiedzicielkę pomienionych dobr Anne Grochowicka z domu Skaławską, dla iey powtórnego meża Ur. Andrzeia Sulerzyskiego wystawiony na tychże dobrach zabespieczony, podług podania Ur. Marcellego Sulerzyskiego przy nastąpionym na dniu 30. Listopada 1811 r. pczarze ognia wśi Jabłowa zaginionemi zostały.

Zapozywaią się więc wszyscy Interessenci, którzy do pomienionych intrumentów, prawa własności, zastawu, lub inne mieć mniemaia, ažeby w terminie dnia 1 szego Grudnia 1820 przed Deputowanym W. Referendaryuszem Patzke wyznaczonym takowe podali, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z swemi pretensyami prekludowani, instrumenta te amortyzowane, i w księdze hypoteczney dobr Jabłowa i Buszkowa wymazanemi zostana.

Bydgoscz d. 21. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Na žądanie starozakonnego Obad Schay handluiacego skórami z Leszna iako Wierzycieła, oznaczywszy do sprzedaży publiczney domu Janowi Hahn szewcowi w Swięciochowie

der Krentscher Gasse inter Nr. 26. beles genen, und von den Sachversändigen auf 200 Rehle. gewürdigten Hauses, im Wege der nothwendigen Subhastation einen nochmaligen Termin auf den Ien Inli d. J. Vormittags um 9.Uhr in loco Schwehkau angeseht, und laden Kausschstige hiermit ein, sich in diesem Termin einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Juschlag dies ses Hauses nach erfolgter Approbation des kompetenten Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 7. Upril 1820. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Bon bem biefigen Magiffrate find eis uem gewiffen Johann Czarnecki zwei fus pferne Robre ju einem Branntwein-Gra= pen gehörig, abgenommen worden, weil folde eben fo, wie ein filberner Egloffel. ben ein unbefanntes Frauenzimmer bier zurudgelaffen hat, muthmaßlich einem britten entwendet und abhanden gebracht find. Im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts zu Pofen fordern wir die rechtmäßigen Eigenthumer ber erwähn= ten Rohren, und des filbernen Efloffels hiedurch offentlich auf, ihre Eigenthume= rechte bei und bis fpatestens ad terminum ben 6ten Suni c. Bormittage um 7 Uhr nachzuweisen. Melbet fich bis zu gedachtem Termine niemand, fo wird mit bem offentlichen Berfauf ber erwähnten Gegenstande ju Gunffen bes

Krzyckiev pod liczbą 26 położonego i przez biegłych na tal. 200 otaxowanego drogą subhastacyi konieczney termin powtórny na dzień 3. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana w mieście Swięciochowie, zapozywamy ochotę do krena maiących aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony. Sądu właseiwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 7. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Nieiakiemu Janowi Ozarneckiemu bedac przez tuteyszy Magistrat dwie koprowe rury od wodczanego garnca odebranemi, i gdyż takowe, iako też łyszka śrebrna stołowa, którą nieznaioma kohieta tu zostawiła a trzeciemu zapewne potaiemnym sposobem ubliżonemi i tu oddanemi zostały. Zatem wskutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wzywa się właściwych Właścicieli rzeczonych rur i łyszki ninieyszem publicznie, aby swą właściwość u nas naypóźniey w terminie dnia 6. Czerwca r. b. o godzinie 7. zrana udowodnili.

Nie zamelduie się na zwyż wyznaczonym terminie nikt, zatem z sprzedażą rekwizytów powyż wymienionych publicznie na dobro RzzFiscus verfahren, und es fam hienachft auf feine Gigenthumsaumelbungen weiter gerücksichtigt werben.

Rogafen ben 18. April 1820. Monigl. Dreuß. Friedensgericht.

du postapiono bedzie, i na poźniey. sze zgłoszenie się udowodniaiące swą własność, żaden wzgląd wzietym nie zostanie.

Rogozno d. 18. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Publicandum.

Das jum Rachlaffe bes verftorbenen Johann Franke gehorenbe, ju Rarge auf der Margannen = Strafe unter Dr. 132. belegene Bohnhaus nebft einem Stall, welches Gebaube incl. bes Bauplages und hofraums auf 183 Athlr. 16 ggr. gerichtlich abgeschätt worden, follen gu= folge Berfügung bes Konigl. Landgerichts Bu Meferit fchuldenhalber fubhaftirt mer= den. Bir haben biergu einen Bietunge= Termin auf ben 14ten Junn b. 3. Bormittage um 9 Uhr zu Rarge im ob= gedachten Sause anberaumt, und laden gu bemfelben biejenigen Raufluffige, mel= che zur Erwerbung von Immobilien qualiffgirt find, auch baare Zahlung leiften Ebnnen, bierburch ein im Termin am an= geführten Orte ju erscheinen, und ihre Gebote zu offenbaren, wo alebann ber Meiftbietenbe, nach erfolgter Genehmi= gung bes Dbervormundschaftlichen Ge= richts, ben Zuschlag gewärtigen fann.

Bolftein ben 26. Mart 1820.

#### Obwiesczenie.

Należące do pozostałości zmarłego Jana Franke w Kargowie przy Ulicy Maryanny pod Nro. 132 sytuowane domostwo mieszkalne wraz z chlewem, które to budynki włącznie z placem na którym stoia i podworzem na 183 Tal. v6 dgr. sadownie oszacowane zostały, stosownie do rozporządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu wzgledem długów, sprzedanemi bydź ma-Termin licytacyiny wyznaczylismy na dzień 14. Czerwca c. zrana o godzinie 9. w Kargowie w domu wyż rzeczonym, i wzywamy na takowy ninieyszeym, ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, oraz gotowe pieniądze wyliczyć mogą, iżby się w terminie, na wspomnionym mieyscu stawili i licyta swe podali, gdzie naywięcey daiący przybicia po nastapionym zatwierdzeniu przez Sąd nadopiekuńczy, spodzie wać się może.

Wolsztyn d. 26. Marca 1820. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Der am gien Februar b. J. aus bem Zhiegly dnia 9. Lutego r. b. z tuhiefigen Stadt - Wefangniffe entwichene, teyszego wiezienia mieyskiego. i und mittelft Steckbriefe vom 26. Mary, przez list gończy z dnia 26. Marca Dr. 28 und 32. des Intelligenz-Blatte. perfolgte Dieb, Matheus Pranmuszalek, ift geftern wieder eingebracht worden; welches hierdurch befannt gemacht wird.

Wolffein ben 23. April 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht Bomfter Rreised.

Befanntmadung. Obwiesczenie.

(Nro. 28. i 32. Dziennika Intelligencyinego), ścigany złodziey Mateusz Przymuszałek, dnia wczorayszego dostawionym został, co się ninieyszem obwiescza.

Wolsztyn d. 23. Kwietnia 1820. Król, Pruski Sad Pokoiu Powiatu Babimostkiego.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skarge Doroty z Musiałów Oleyniczakowey z Niewierza Powiatu Szamotulskiego, naprzeciw nieprzytomnemu od lat 13. meżowi swewu: Piotrowi Oleyniczak, z Brodek Powiatu Bukowskiego, żolnierzowi polskiemu, dopraszaiącey się, aby isy pozwolenie do wstąpienia w nowe malżeństwo udzielonem, było, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skarge i instrukcyi sprawy na dzień 14. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sadowey tu przy Tumie; na który to termin oskarzonego Piotra Oleyniczak z mieysca pobytu swego niewiadomego, ninieyszem zapozywamy, z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, tak iak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postapione będzie.

Poznań d. 7. Kwietnia 1820.

Sadi Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego.

the print of the state of the s